## Nº 128.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Dienstag ben 29. Mai 1832.

Angekommene Fremde vom 25. Mai 1832.

Hrafe; Hr. Justizsommist. Renktwest aus Gluchowo, I. in No. 251 Breslauersstraße; Hr. Justizsommist. Renktwest aus Gnesen, Hr. Erbherr Gorzensti aus Karmin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Koszutski aus Dstrowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Frau Erbherrin v. Krzyzanowska aus Slupie, I. in 391 Gerberstraße; Frau Erbherrin v. Draminska aus Gostsowo, Hr. Pächter Jazraczwesti aus Jaraczewo, Hr. Pächter Nierzanowski aus Wontastaw, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbes. Koszutski aus Magmoszewie, I. in No. 136 Wilbelmöstraße; Hr. Steinschneider Maret aus Aurnau, Hr. Lieutenant Müller aus Schroda, I. in No. 33 Wilhelmöstraße; Hr. Kaufmann B. Mazur aus Kleczewo, L. in No. 335 Judenstraße; Hr. Graf Kwilesti aus Kwilez, I. in No. 236 Bredzlauerstraße.

230m 26. Mai.

Hr. Graf Dzieduszycki aus Neuborf, I. in No. 136 Wilhelmstraße; Hr. Abministrator Tschirenitz aus Alt-Bojanowo, Hr. Apotheker Catovius aus Wongrowitz, Hr. Probst Pietrowicz aus Gronowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Laszczynski aus Gnesen, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbberr Zakrze, wöki aus Rudnicz, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Amtmann Marciszewski aus Rudek, Hr. Commist. Busse aus Mechlin, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Prem. Lieut. v. Rogowski aus Krotoschin, Hr. Gutsbes. v. Kalkstein aus Mielezyn, Hr. Gutsbes. v. Roczorowski aus Lowencin, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Maski aus Krotoschin, I. in No. 26 Wallischei.

Bekanntmachung. Das in ben Robylnifer Forften, welche bei ber Stadt Dbrzyeto belegen, von dem Barteftrom nur auf eine halbe Meile entfernt, aus:

Obwieszczenie. W borach Kobylnickich pod miastem Obrzycko położonych od rzeki Warty pół mili tylko odległych znaydujące się drzewo przestanne, składające się:

- 1) 278,640 Rubiffuß ordinair fiefern ftart Baubolz,
- 2) 3524 Rlaftern fiefernes Rugholg,
- 3) 8440 & Rlaftern fiefernes Rloben; Brennholz,
- 4) 1266 Rlaftern fiefernes Uftholg und
- 5) 1337 Rlaftern kiefernes Reisigholz, bestehende überständige Holz soll im Ganzen oder in beträchtlichen Partien öffentzlich an den Meistbietenden gegen baare Zahlung in loco Kobylnik perkauft werzben.

Hierzu ist ein Termin vor dem Lands gerichte-Rath Hebdmann auf den 4 ten Juni c. und nachfolgende Tage anderaumt. Rauflustige werden hiermit mit dem Bemerken eingeladen, daß ber Werth bes Holzes auf 24,215 Athl. 14 fgr. 2 pf. festgestellt und die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Pofen, am 17. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachting. Es wird hiers durch bekannt gemacht, daß der Hans delsmann Abraham Friedlander und dessen Braut, Sophia Löwenstein, beide aus Bomft, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen haben.

Meferit, ben 1. Marg 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht.

- 1) z 278640 stóp kubicznych ordynaryinego drzewa sosnowego budowniczego,
- 2) z 3524 sąźni sosnowego użytkowego drzewa,
- z 8440 6/8 sążni sosnowego drzewa opałowego,
- 4) z 1266 sążni sosnowego drzewa gałęziowego,
- 5) z 1337 sążni sosnowego chrustu,

w całości lub w znacznych częściach publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą in loco w Kobylnikach przedane bydź ma,

W tym celu wyznaczyliśmy termin przed Sędzią Hebdmann na dzień 4. Czerwca i dnie następne. Ochotę kupna maiąci z tém nadmienieniem wzywaią się, iż wartość tego drzewa na 24,215 Tal. 14 sbgr. 2 fen. ustanowioną została i taxa w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Poznań, dnia 17. Maia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż handlerz Abraham Friedlaender i oblubienica iego, Zofia Loewenstein, obydway z Babimostu, wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wylączyli.

Międzyczecz, d. 1. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Alle biejenigen, welche Droflama. an Die, bon bem Ferdinand Stolg fur feine Dienftverwaltung ale Erefutor bei bem unterzeichneten Landgerichte beftellte Caution Unfpruche haben, werden auf= geforbert, folde in bem auf ben 20. Juni 1832 Vormittage um 10 Uhr in unferm Inftruftionszimmer bor bem herrn Landgerichte = Musfultator Mener anftebendere Termine anzumelden, wie brigenfalls biefelben, nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins, ihres etwanigen Unfpruche an die Cantion bes zc. Stolz fur verluftig erklart und bamit blos an Die Perfon beffelben werden verwiefen merben.

Bromberg ben 12. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Boifralladung. Ueber das Rauf= geld bes im Wege ber nothwendigen Subhaftation verkauften Erbzineguts Ranmachowo bei Powidz ift bei und ber Raufgelber = Liquidationsprozef eroffnet worden. Bur Anmeldung ber an baffelbe gu machenden Unfpruche ficht ein Termin por bem herrn Landgerichte-Rath Genert am 13. Juli 1832 Vormittage um 9 Uhr in unferm Sigungezimmer an, und es werben hierzu alle unbekannten Glaubiger, ferner bie Gebruber Unton und Meldior Thurian, unter ber Berwarnung borgeladen, baß bie Musblei= benben mit ihren etwanigen Unfpruchen an bas Gut und beffen Raufgelb praflu= birt, und ihnen fowohl gegen den Raus fer als bie Glaubiger, unter welche bas

Proclama. Wzywamy niniey. szém wszystkich, którzy z czasów urzędowania Ferdynanda Stolz, iako Exekutora przy podpisanym Sądzie. do kaucyi przez niego stawioney pretensye maia, ażeby takowe w terminie na dzień 20. Czerwca 1832: r. zrana o godzinie 10. w naszév izbie instrukcyinéy przed Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Meyer wyznaczonym oznaymili, gdyż w razie przeciwnym po bezskuteczném upły. nieniu terminu tego, za utracaiących swe do kaucyi Stolza mieć mogace prawa uznani i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 12. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Nad summą szacunkową sprzedanych drogą subhastacyi dóbr wieczysto czynszowych Rzymachowa za Powidzem otworzony został proces likwidacyiny.

Do zameldowania rościć się mogących pretensyy do rzeczonych dóbr
wyznaczony iest termin przed W. Sędzią Geyert na dzień 13. Lipca
1832. zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń naszych i zapozywamy na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli, niemniey braci Antoniego
i Melchiora Thyrian pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do rzeczonych dóbr lub
do summy szacunkowéy prekludowanemi będą, i że im tak przeciw oku-

Raufgelb vertheilt werden foll, ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werdenwird.

Onefen ben 16. Februar 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

picielowi, iak przeciw wierzycielom, międzyktórych cena kupna się dzieli, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno dnia 16. Lutego 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański

Bekanntmachung. Daß der Schuhmacher Joseph Tronowicz und dessen Ehefrau die Apolonia geborne Trzeinska von hier, durch einen vorehelichen am 23. Juni 1831. errichteten Kontrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes ausgeschlossen haben, solches wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht.

Guesen, den 3. Mai 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Aufgebot. Alle biejenigen, welche aus ber Zeit der Dienstverwaltung des Exekutors Adam an dessen Amtökaution aus irgend einem Grunde Anspruch machen können, werden hiermit vorgeladen, sich in dem am 30. Juni c. anstehenden Termine vor dem Deputirten Laudgerichts-Rath Gevert Bormittags um 10 Uhr hieselbst zu melden und ihre Ansprüche nachzuweisen, widrigenfalls dem Adam die im Depositorio besindliche Saution von 200 Athl. herausgegeben werden wird, und spätere Ansprüche leziglich an die Person des 2c. Adam werzen verwiesen werden.

Gnefen ben 9. April 1832.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, iako Józef Tronowicz szewskiego kunsztu mayster i tegoż małżonka Apolonia z Trzcinskich tu zamieszkali kontraktem przedślubnym na dniu 23. Czerwca 1831 roku zawartym wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno, dnia 3. Maia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańskie

Wezwanie. Wzywa się w szcze. gólności wszystkich tych którzy z czasu sprawowanéy służby Exekutora Adam do iego kaucyi urzędowey. iakiegokolwiek powodu mniemaia mieć pretensye, iżby się w terminie na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Geyert Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu naszém wyznaczonym stawili, i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie kaucya 200 talarów w Depozycie sie znayduiąca, wspomnionemu Adam wydaną będzie, a późnieysze pretensye iedynie tylko do osoby Exekutora Adam odesłane zostaną.

Gniezno dn. 9. Kwietnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Die Propination in der Herrschaft Drahig soll auf 3
Jahre, vom 1. Juli d. J. dis dahin
1835, an den Meistbietenden öffentlich
verpachtet werden. Hierzu haben wir
einen Bietungs Termin auf den 19.
Juni d. J. Bormittags um 10 Uhr vor
dem Herrn Landgerichts-Rath Fischer an
hiesiger Gerichtsstätte anberaumt, wozu
Pachtlustige hierdurch vorgeladen werden.
Die Bedingungen sollen im Termine bekannt gemacht werden.

Schneibemuhl, ben 9. April 1832.

Derpachtung. Die im Abelnauer Kreise belegenen Guter Kwiatkowo und Karöki sollen von Johanni d. J. auf drei Jahre diffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 15. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Kath Boretius angesetzt, zu welchem kautionskähige Pachtlustige mit dem Bemerken hierdurch vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen im Termine eingesehen werden konnen.

Krotoschin, ben 11. Mai 1832.

Abnigl. Preug. Landgericht.

Die Margaretha geborne Biernada verehelichte Rajewska aus Kozmin hat bei erreichter Bolliahrigkeit die Gemeinichaft ber Guter und des Erwerbes zwis Obwieszczenie. Propinacya do maiętności Draskiey należąca, mabyć na trzy lata, począwszy od 1. Lipca r. b. aż do tegoż czasu 1835, naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona. W tym celu wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Fischer Sędzią Ziem. w tuteyszym lokalu sądowym, na który ochotników dzierzawy zapozywamy. Warunki maią być w terminie ogłoszone.

W Pile, dnia 9. Kwietnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie. Dobra Kwiatkowo i Karski, w powiecie Odolanowskim położone, od Ś. Jana r. b. na trzy lata publicznie wydzierzawione być maią. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 15. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Sędzią Boretius, zapozywamy chęć dzierzawienia i zdolność złożenia kaucyi maiących, aby się w takowym stawili, nadmieniaiąc, iż warunki dzierzawne na terminie przedłożone zostaną.

Krotoszyn, dnia 11. Maia 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Malgorzata z Biernackich zamężna Rajewska z Koźmina doszedłszy swéy pełnoletności, wyłączyła z swym malżonkiem Michałem Rajew-

ichen ihr und ihrem Chemanne, Michael skim wspólność maiątku i dorobku. Rajewefi, ausgeschloffen.

Rrotofchin, ben 23. April 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Krotoszyn, d. 23, Kwiet. 1832.

Królewsko Pruski SądZiemiański.

Subhastationspatent. Das in hiefiger Stadt und Rreife unter Do. 123 belegene, ben Affeffor Carl Bilhelm und Johanna Louise Goltsichen Cheleuten ge= borige Wohnhaus nebft Bubehor, weldes nach ber gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden fann, auf 5736 Rtl. gewurdigt worden ift, foll gufolge Huf. trages des Ronigl, Landgerichts ju Fraufabt, im Bege ber nothwendigen Gub= haftation offentlich an den Meiftbieten= ben verfauft werben, und bie Bietunge= Termine find auf

ben 3. Juli, ben 3. September, und ber peremtorifche Termin auf ben 5. November c.,

in unferm Gerichtelofale fruh um 9 Uhr angefest, welche Termine befigfabigen Raufern bierburch befannt gemacht merben. Roften, ben 14. April 1832.

Ron, Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom z przyległościami w powiecie i mieście tuteyszém pod liczbą 123. położony i Assessorowi Karolowi Wilhelmowi i Joannie Luizie małżonkom Goltz należący, który według sądowey taxy, która u nas przeyrzaną być može, na 5736 tal. otaxowany został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. końcem wyznaczone zostały termina licytacyine

na dzień 3. Lipca r. b., na dzień 3. Września r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b., tu w Sądzie zrana o 9. godzinie, o których się zdolność kupienia posia. daiących ninieyszém uwiadomiaią.

Kościań d. 14. Kwietnia 1832.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Die verwitt= wete Gutepachter Rarnei, Benriette ge= borne Buffe in Broniemo, und ihr Brautigam Ernft Karnei haben bor Bolls giebung ber Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich aus-

Obwieszczenie. Wdowa po zmarłym Karnéy, niegdyś Possessora w Broniewie, Henrietta z domu Busse i oblubiniec iéy, Ernest Karnéy tamże, wyłączyli między sobą wspólność majątku i dorobku przed wstągeschlossen, welches bierburch bekannt gemacht wird.

Lobsens, ben 4. Mai 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. pieniem w związki małżeńskie, co ninieyszem do wiadomości się podaie. Łobżenica, dnia 4. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Dem Einlieger Nifolaus Michalsti aus Brudzewo, Wreschener Kreises, ber sich zu einem großen gewaltsamen, bei Nacht verübten Diebstable bekannt hat, ist es gelungen, aus unserm Gefängnisse, mit Hinterlassung ber Ketten, mit welchen er gefcsselt war, bes Nachts vom 17. zum 18. b. Mts. burch Ausbruch zu entspringen.

Sammtliche Civil- und Militair-Behorden werden ersucht, benfelben im Betretungofalle an und bingfest abliefern

gu laffen.

Er war in Kiefrz bei Posen geboren, 40 Jahr alt, katholisch, mittelmäßiger Hohe, hatte schwarze Haare und Augen, braunen, dunkle Augen, vollzählige Zähne, einen starken und schwarzen Bart, war braun im Gesichte, hatte ein krankliches Ansehen, sprach nur polnisch, und ist daran erkennbar, daß er auf beiden Füßen, von den Waden ab bis zu den Schenkeln, auffallend rothe und blaue Flecke hatte.

Seine Bekleibung anlangend, batte er einen schwarzen hut, ein rothkattunes Halbtuch, eine blautuchene Weste, graue leinene Hosen, ein Paar alte Stiefeln, und einen alten rothlichen Mollrock bei feiner Alucht.

Mittowo, am 19. Mai 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

List gończy. Wyrobnik Mikołay Michalski, z Brudzewa, powiatu Wrzesinskiego, który się wielkieży gwaltowneży nocą popełnioneży kradzieży przyznał, zdołał z pozostawieniem kaydan, w które był okuty, przez wyłamanie się uiśdź z więzienia naszego, a to w nocy z 17. na 18. m. b.

Wszelkie władze tak cywilne, iako i woyskowe, raczą go schwytanego w więzach nam odstawić.

Rodził on się Kiekrzu pod Poznaniem, miał lat 40, iest katolikiem, wzrostu śrędniego, ma czarne włosy i brwi, ciemne oczy, wszystkie zęby, brodę czarną mocną, twarz brunatną, cerę chorowitą, mówi tylko po polsku, i tém się odznacza, że na obudwóch nogach od głydek, aż do uda, czerwone i modre ma plamy.

Przy ucieczce miał czarny kapelusz, czerwoną kartunową chustkę na szvi, sukienną modrą westkę, szare płócienne spodnie, pare starych bótów i stary czerwony wiśniowy surdut molowy.

Witkowo, dnia 19. Maia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Burger Stanislaus Lakomicki zu Pleschen, und seine Braut, die Jungfrau Magdalena Jezierska von ebendaher, mittelft des heute vor uns abgeschloffenen und verlantbarten Chekontrakts, die Gemeinschaft der Guter, nicht aber die des Erzwerdes, in der zwischen ihnen einzugehenden She ausgeschlossen haben.

Jarocin, ben 27. Februar 1832. Konigliches Preußisches Friedensgericht.

Heute Dienftag 5 Uhr im Bergerschen Garten: Euryanthe von C. M. v. Weber, und morgen auf bem Schilling: Winters unterbrochenes Opferfest, als Hauptgegenstand bes Gefangvortrages der Familie Kittel. Die Guitarren-Concertants sind größtentheils von Giuliani.

Sehr wichtige Unzeige: Die neue Weineffig : Sabritation. erzielt mittelft diefer Schnelleffigfabrifatione = Methode aus wohlfeilen Gubftangen, Die überall gu haben find, fofort einen reinen, flaren, haltbaren und bem Franabfifchen Beineffige gleichkommenden, funftlichen Beineffig zu jeder beliebigen Starte, und tonnen in einem Tage nach Belieben mehrere hundert Quart fogleich perfäuflichen Effig auf eine febr leichte und fichere Art angefertigt werben. Auf gleiche Weife wird ein fchoner Biereffig erzieit. Die Berfahrungeart felbft erforbert burchaus feine chemische Renntniffe und ift überhaupt fo bochft einfach und leicht , baß auch ber Unerfahrenfte ohne Bortenntniffe fofort banach fabrieiren fann. Dabei ift fie mit wenig Dibbe und Roften verbunden, und gewährt fo bochft be-Deutende Bortheile über 100 Procent, bag ein Jeder, ber fie in Unmenbung bringt, gewiß zufrieden geftellt fenn wirb. Das honorar pon 4 Rthl. fur Die vollftanbige und ausführliche Mittheilung biefer meiner Schnell = Effigfabrifations = Methobe ift fo billig geftellt, bag man baffelbe burch die Fabrifation in einigen Stunden wieder erfett erhalten fann. Um jeden Zweifel gegen die Reellitat diefer Offerte im boraus ju beben, wird fur Diefe vollstandige Berfahrungeart und fur ben ficheren Er= folg berfelben volltommene Barantie jugefichert. Briefe, mit Beifugung bes Sonorare, werden franto erbeten. Berlin, ben 23. Mai 1832. Leopold Schmogrow,

Weineffig=Fabrifant und Erfinder ber neuen Schnell = Effig = Methode, Lindenstraffe Dr. 105.